Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 117. Freitag, den 15. Mai 1840.

Angekommene Fremde vom 12. Mai.

Herr Beamter Grimm aus Fürstenwalde, I. im Hotel de Berlin; Herr Birthsch. Insp. Nebring ans Sofolnik, die Hrn. Guteb. v. Siemiątkowski aus Doslen, Graf v. Moszynski aus Ottorowo, v. Brudzewski aus Wiesunica, v. Zakrzewski aus Kliszzewo, v. Kurnatowski aus Chalin und v. Koscielski aus Ottuß, I. im Hotel de Saxe; Hr. Kausm. Harczyk aus Peysern, I. in No. 14 Breitestr.; Hr. Buchhandler Lubarsch aus Meserig, I. im Reh; Hr. Partif. Thugut aus Warschau, Hr. Gasswirth Schbning aus Buk, Hr. Pachter Mansfeldt aus Tersyn, I. im Hotel de Dresde; Hr. Pachter Schröer aus Groß-Lubin, Hr. Guteb. v. Garczynski aus Janowko, Frau Guteb. v. Kasinska aus Niestabin, I. im Hotel de Paris; Hr. Guteb. v. Potocki aus Głęboki, Hr. Student Bielewih aus Berlin, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Handlungs-Reisender Wassicklo aus Krotoschin, Hr. Probst Budzynski aus Buk, Hr. Guteb. Hossmann aus Tornowo, I. im Hôtel de Varsovie.

Herr Kaufmann Hernberg aus Frankfurt a/D., Hr. Kaufm. Grunow aus Stettin, Hr. Gutsb. v. Westersti aus Mapachanie, I. im Hôtel de Vienne; die Hrn. Gutsb. v. Radoński aus Mosciejewo, v. Kiersti aus Smiezewo, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Gutsb. v. Morawsti aus Kolowice, Hr. Kaufm. Torger aus Glogau, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Gutsb. v. Sadowski aus Supp, v. Moszczenski aus Marcinfowodorny, v. Mieczsowski aus Orchowo, v. Mielęcki aus Saborowo, v. Mielęcki aus Gogolewo, I im Hôtel de Hambourg; Hr. Graf v. Garczynski, Konigl. Kammerberr u. Gutsb., aus Bentschen, I. in der goldnen Gans; Hr. Kolonist Tabler aus Warschau, Hr. Probst Baver aus Kwilcz, Herr Gutb. v. Krzyzanowski aus Patostaw, die Frau Gutsb. v. Tominska aus Drpizsewso, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Kaust. heimann aus Czarnikau, Bolfzsewso, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Kaust. heimann aus Czarnikau, Bolfzsewso, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Kaust. heimann aus Czarnikau, Bolfzsewso, I. im Kicktanz; Hr. Raufm. Lilie

aus Murnberg, I, im Hotel de Rome; Sr. Prediger Gabyleti aus Scharffenort, Sr. Geschäfteführer Gef aus Chrigitowo, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Rans bibaten ber Theologie Elten aus Matel, Edert aus Platau, Sperling aus Schon= werder, Sr. Detonom Baleder aus gogen, Die Grn. Federpofenhandler Gebruder Runtel aus Frommesbach, I. im Hotel de Pologne; fr. Raufm. Buder und fr. Sandelom. Got aus Schroda, Sr. Elementarlehrer Rletichower aus Rurnif, I. im eignen Rathhaufe; Sr. Guteb, v, Bojanoweli aus Chwaltowo, Gr. Guteb. v. Bojanowelli und Sr. Partif. Ligte aus Swigciechowa, I. im Hotel de Cracovie; Sr. Buchhandler Ruffal aus Gnefen, I. im gold, Lowen; bie Grn. Kaufl. Johnas, Leich. tentritt und Lastomicz aus Pleschen, Liffner aus Neuftadt a/B, die Raufmannefrau Bruba aus Filehne, Sr. Rantor Streufand aus Bagrowiec, I. im Gichborn.

(N. D. 1638.) Dyrekcya Główna Towarzystwa kredytowego Ziemskiego uwiadomia posiadaczy listów zastawnych, których amortyzacya kończy się z rokiem 1854., iż dopełniając obowiązku wskazanego art. 143. prawa z roku 1825. o Towarzystwie kredytowem Ziemskiem, rozpocznie czynność doręczania siedmioletnich kuponów drugiej zmiany do tychże listów zastawnych z dniem 19. Kwietnia (1. Maja) r. b. to jest przed wypłatą ostatniego kuponu zeszléj zmiany, będąc do tego przyspieszonego działania upoważnioną przez S. 7. przepisów dodatkowych do prawa z dnia 9. (21.) Kwietnia 1838. r. o Towarzystwie kredytowem w wyrazach:

"Jakkolwiek wedle art. 143. prawa zr. 1825 wydawanie okazicielom listów zastawnych kuponów nowéj zmiany odbywać się winno przy wypłacie ostatniego kuponu zmiany poprzedzającej. Dyrekcya Główna wszelako dla uniknienia doświadczonych przy pierwszej zmianie niedogodności, może doręczanie kuponów w zmianach następnych rozpoczynać w ciągu półrocza

poprzedzającego wypłatę ostatniego kuponu.

Doręczanie kuponów drugiej zmiany okazicielom listów zastawnych dopelniane bedzie:

a) bezpośrednio w Dyrekcyi Głównej,

b) lub též za pośrednictwem Dyrekcyi Szczególowych po Guberniach. description of the same to proceed the

el de Saxeraff, Ouceb v.

o ile zajdzie o to żądanie.

Od włącznie dnia 19. Kwietnia (1. Maja) r. b. właściciele listów zastawnych dawnego okresu, chcący otrzymać kupony zmiany następnej z Dyrekcyi Głównej, zgłaszać się do niej mogą bezpośrednio codziennie, wyjąwszy soboty, niedziele i święta, w godzinach między 9tą i 12tą przed południem. Zgłaszający się powinien złożyć obok listów zastawnych deklaracya (do któré; schemata w biurach władz Towarzystwa kredytowego bezpłatnie udzielane będą) własnoręcznie podpisaną, zamieszczając w takowej specyfika-

cyą listów zastawnych porządkiem liter ułożoną, ze względem na następstwo. numerów pod każdą literą, poczynając od najmniejszego. Nagłówki od kuponów dawnéj zmiany, pozostające przy ostatnim kuponie, mają być składane w czasie realizacyi tegoż kuponu. Na złożone listy, żądającym tego, wydany bedzie rewers wystawiony na imie osoby na deklaracyi podpisanéj. Rewers ten nadawać będzie prawo odbioru złożonych listów zastawnych temu, który tożsamość osoby na deklaracyi podpisanéj udowodni. Doręczanie, o którém mowa, następować będzie najpóźniej dnia piątego od daty rewersu, za zwrotem onego i stosowném pokwitowaniem na deklaracyi. Wszakże w powyższy zakres dni pięciu, soboty, niedziele i święta wliczane być nie mogą. Chcący pozyskać kupony następnéj zmiany, za pośrednictwem Dyrekcyi Szczególowei, składać mogą od włącznie dnia 13. (25.) Kwietn. r. b. listy zastawne i deklaracye wyżej opisane za kwitem Dyrekcyi Szczególowej i jednocześnie poinformowani zostaną, iż o gotowości doręczania im listów z dolączonemi kuponami będą zawiadomieni przez Dyrekcyą Szczegółową, skoro takowe powrócone jej będą z Dyrekcyi Głównej. Każdy zgłaszający się po odbiór listów zastawnych i nowych kuponów, świadectwo sobie przez Dyrekcyą Szczegółową przy ich składaniu wydane powrócić i z odbioru na deklaracyi pokwitować winien. Ponieważ zaś listy zastawne wylosowane lub zakwestyonowane, względem których postępowanie art. 124. prawa sejmowego rozwiniete zostało, są przeznaczone do wyjścia z obiegu, przeto Dyrekcya Główna ostrzega, iż do takowych lisłów zastawnych kupony nowe dolączonemi nie będą, i że listy zastawne wylosowane zwrócone zostana dla odebrania w osobnéj drodze dla przypadającéj za nie zaplaty, zaś listy zastawne w sposobie jak wyżej opisanym zakwestyonowane pozostaną w depozycie Dyrekcyi Głównej, która natomiast stósowne świadectwo zatrzymania udzieli w myśl art. 28. prawa z roku 1825. W końcu Dyrekcya Główna uprzedza, że otrzymala przy reskrypcie JW, Tajnego Radzcy Dyrektora Głównego Prezydującego w Kommissyi rządowej przychodów i skarbu daty 6. (18.) Marca r. b. Nr. 5395. wypis postanowienia Rady administracyjnéj Krőlestwa pod dniem 27. Lutego (10. Marca) r. b. zapadlego, moca którego wszelkie listy zastawne przesłane pocztą w zamiarze objawić się winnym na kopercie uzyskania do nich nowych kuponów i napowrót właścicielom onych tak za granicą, jak w kraju zamieszkalym zwracane pocztą, wolne są od opłaty portoryi przez czas czteromiesięczny, poczynając od 19. Kwietnia (1. Maja) r. b. Takowe więc dobrodziejstwo Rządu, jako dowód szczególnych względów jego dla posiadaczy listów zastawnych do publicznej podaje wiadomości.

W Warszawie, dn. 12. (24.) Marca 1840.

Członek Rady Stanu Prezes J. Morawski.
Pisarz Dyrekcyi Głównej Drewnowski.

Odwołując się do powyższej odezwy Dyrekcyi Głównej Towarzystwa kredytowego Ziemskiego w Warszawie z dnia 12. (24) Marca r. b. Nr. 1638. polecam się Szanownej Publiczności w względzie zaciągnienia i sprowadzenia wzmiatkowanych siedmioletnich kuponów do listów zastawnych, upraszając, aby mi swe listy zastawne Polskie wraz z kuponami odbrzeżnemi z podwójnym ich spisem do dnia 15. Sierpnia nadesłać raczyła. Przy stanowieniu wszelkie koszta obejmujące honorarium, trzymać się będę prawidła największej słuszności. Poznań, dnia 9. Maja 1840.

A. Remus, kupiec w Poznaniu.

Sassa will postar

2) Unzeige. Bei dem bedeutenden Absat, welchen die Flügel-Instrumente meiner Manusattur bisher nach der Provinz Poscu gefunden, und den vielen schmeischelhaften Beweisen von Anerkennung der Vorzüge derselben Seitens dortiger Kunstsund Musikliebhaber, die mir für die Fortdauer dieses Absates bürgen, habe ich mich, um gleichzeitig mehrsachen in dieser Beziehung geäußerten Wünschen entgegen zu kommen, bewogen gefunden, in Posen eine Niederlage von Flügel-Instrumenten meiner Manusaktur bei herrn Louis Falk zu errichten. Ich werde dieselbe nicht nur stets mit den vorzüglichsten und gelungensten Produkten in Polizanders, Zebras, Mahagonis und Kirschbaumholz affortiren, sondern auch nur solche Flügel-Instrusmente auf das dortige Lager senden, die sich bereits in einer mindestens dreimos natlichen Pflege rücksichtlich der Stimmuhaltung befunden haben. Ich leiste übrisgens auch für die Güte der dort ausgestellten Flügel-Instrumente unbeschränkte Gasrantie, und bemerke nur noch, daß herr Falk auch besondere Bestellungen für meine Manusaktur zu übernehmen die Güte haben wird.

Breslau, ben 10. Mai 1840. C. F. Alexander, Inhaber ber Piano-Forte-Manufaktur J. Leicht.

Posen, ben 15. Mai 1840.

Polara Direkty Gloven De e vera ore :

<sup>3)</sup> Geubte Pugmacherinnen finden fofort Beschäftigung im Mode-Pug-Maga-

<sup>4)</sup> Einem geehrten Publikum made ich die ergebene Anzeige, daß ich wie ges wohnlich, die fladtischen Kuhe vom t Sten d. Mts. ab durch einen neuen zufriedenstellenden Hirten werde weiden lassen, und haben die resp. Eigenthumer zum ersten Wale ihre Kuhe dem hirten seibst an der Bernhardiner-Brude zu übergeben, auch das festgesetzte Beidegeld sofort an mich zu entrichten Zugleich warne ich Jedermann, bei 2 Athle. Strafe, auf meinen gepachteten Magistrats. Biesen zu reiten ober zu fahren.